### i **miracoli** di **Gesù**

Gesù compì grandi miracoli col permesso e per volontà di Dio. Uno dei suoi miracoli più grandi fu il suo concepimento senza

padre. Parlò inoltre quando era ancora un infante nella culla per difendere sua madre dai figli di Israele che la accusavano di fornicazione.

Gesù ridiede anche la vita al morto, curò il lebbroso e il cieco per volontà di Dio: "Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti." Corano 3:46

"In verità, vi reco un segno da parte del vostro Signore. Plasmo per voi un simulacro di uccello nella creta e poi vi soffio sopra e, con il permesso di Allah, diventa un uccello. E per volontà di Allah, guarisco il cieco nato e il lebbroso, e resuscito il morto. E vi informo di quel che mangiate e di quel che accumulate nelle vostre case. Certamente in ciò vi è un segno se siete credenti!" Corano 3:49

Il fatto che Gesù (che la pace sia su di lui) compì miracoli non significa che fosse niente più di un umile servo di Dio (Allah) e Suo Messaggero. Infatti molti Messaggeri compirono miracoli, inclusi Noè, Mosè e Muhammad (che la pace sia su tutti loro) e questi miracoli avvennero solo con il permesso di Allah, per dare una prova della veridicità del Messaggero.

## crocifissione o crocifinzione?

La prospettiva Islamica è che Gesù non fu crocifisso, ma piuttosto elevato al cielo. Questo punto è chiarito meglio dal seguente versetto del Corano:

"[Gli Ebrei] non l'hanno né ucciso, né crocifisso, ma così parve loro (mentre uccidevano un altro uomo). Coloro che sono in discordia a questo proposito, restano nel dubbio: non hanno altra scienza e non seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno ucciso ma Allah lo ha elevato (Gesù) fino a Sé (con la sua anima e il suo corpo). Allah è eccelso, saggio." Corano 4:157-158

### il **ritomo** di **Gesù**

I Musulmani credono che Gesù riapparirà prima dell'Ora, cioè del Giorno del Giudizio, e ridiscenderà sulla terra. Dio dice:

Discenderà da Musulmano (uno che si sottomette alle leggi di Dio) e richiamerà gli altri all'Islam, rifiutando quelli che lo intesero diversamente da servo e Messaggero dell'Unico Vero Dio. Gesù nacque, tornerà e morirà da Musulmano.

"Egli (Gesù, cioè il suo ritorno sulla terra) è un annuncio dell'Ora (Giorno del Giudizio).."

Corano 43:61

### conclusione

I Musulmani vedono Gesù nello stesso modo in cui vedono tutti i Profeti di Dio. Lo rispettano e lo amano ardentemente, ma non lo adorano, poichè l'adorazione spetta soltanto a Dio che creò lui e tutto ciò che esiste. Gesù non è dio, nè il figlio di dio, nè tre entità in una sola.

Dio dice ai Musulmani di giungere a termini comuni tra essi e la Gente del Libro (Ebrei e Cristiani) e ad una comprensione condivisa. Egli dice:

"Di': 'O Gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi: [e cioè] che non adoreremo altri che Allah, senza nulla associar Gli, e che non prenderemo alcuni di noi come signori all'infuori di Allah.' Se poi volgono le spalle, allora dite: 'Testimoniate che noi siamo Musulmani (sottomessi solo a Dio).'"

Corano 3:64

#### Per ulteriori informazioni

w iisna.com/pamphlets e shareislam@gmail.com

Dettagli per Donazioni (ogni \$1 AUD donato produce 15 volantini)

Nome Banca Commonwealth Bank BSB 063620 Nr. Conto 10532332

**Conto** Pamphlet Project Australia **Swift (internazionale)** CTBAAU2S

### la **verità** su **Gesù**

L'Islam è una religione di puro monoteismo, o in altre parole, di adorazione del solo e Unico vero Dio – chiamato in arabo "Allah". L'Islam è anche una religione di grandi Profeti e Messaggeri, uno dei quali è Gesù (che la pace sia su di lui), un uomo il cui nome è conosciuto quasi in ogni casa. Un uomo molto rispettato e onorato da due grandi fedi: Islam e Cristianesimo. Che cosa ha a che fare quest'uomo, Gesù, con l'Islam?

# Gesù come profeta e messaggero

Nell'Ebraismo, Gesù (che la pace sia su di lui) non è accettato come Messia; ciò è in netto contrasto con il Cristianesimo, in cui viene adorato come un dio, o come figlio di Dio. L'Islam si pone nel mezzo e riconosce Gesù come rispettabile Profeta e Messaggero di Dio, e anche come Messia. Non è considerato Dio nè parte di una Trinità.

I Musulmani trattano Gesù nello stesso modo in cui trattano tutti i Profeti di Dio, rispettandolo e amandolo. No

Dio, rispettandolo e amandolo. Non credere in lui o in qualsiasi altro Profeta o Messaggero dell'Islam, come Mosè, Abramo o Muhammad (che la pace sia su di loro), porta al di fuori dei limiti dell'Islam. I Profeti non vengono adorati, perchè questa

è un'azione da rivolgere solo a Dio, essendo

Colui che ha creato loro e tutto ciò che esiste.

### Gesù come Dio

"[Gesù] disse: "In

verità, sono un servo di

Allah. Mi ha dato la

Scrittura e ha fatto di

me un profeta."

Corano 19:30

Il concetto di Gesù uguale a Dio, o di generato figlio di Dio è in contraddizione con l'Antico Testamento, col Corano e con molti passaggi del Nuovo Testamento.

Come indicano chiaramente molti versetti Coranici, Gesù non era Dio, nè il generato figlio di Dio, poichè non si confà alla Sua Maestosità l'avere dei figli. Affermare che Dio abbia un figlio significherebbe attribuire qualità umane e limiti all'Altissimo e Dio è di certo esente da tali imperfezioni.

"Sono certamente miscredenti quelli che dicono: "Allah è il Messia, figlio di Maria!". Mentre il Messia disse: "O Figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore." Corano 5:72

I Cristiani dovrebbero chiedersi:

"Non si addice ad
Allah prendersi un figlio.
Gloria a Lui! Quando
decide qualcosa dice:
'Sii!' ed essa è."

Corano 19:35

possiamo accostare l'idea di un dio
che un tempo fu un debole bimbo
indifeso, che non poteva vivere
senza mangiare, bere o dormire
con l'Onnipotente, Immenso Dio
descritto nell'Antico Testamento?
Certo che no!

"Non dite 'Tre', smettete! Sarà meglio per voi. Invero Allah è un Dio unico. Avrebbe un figlio? Gloria a Lui! A Lui appartiene tutto quello che è nei cieli e tutto quello che è sulla terra. Allah è sufficiente come garante." Corano 4:171

Quanto a coloro che insistono nella loro blasfemia, Dio dice:

"E se non cessano il loro dire, un castigo doloroso giungerà ai miscredenti." Corano 5:73

### Maria, la madre di Gesù

Maria, la nobile vergine, ricopre un ruolo importante nell'Islam e un intero capitolo del Corano è intitolato a lei. Allah dice:

Anche il Profeta Muhammad (che la pace sia su di lui) ricordò il suo livello elevato quando disse: "La migliore delle donne al mondo fu Maria (nel suo tempo)."

"E quando gli angeli dissero: 'In verità, o Maria, Allah ti ha eletta; ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo.'"

Corano 3:42

#### la **nascita** di **Gesù**

L'Angelo Gabriele fu inviato a Maria in forma d'uomo, con la buona novella di un figlio che sarebbe nato miracolosamente, senza un padre.

"Le inviammo il Nostro Spirito (angelo Gabriele) che assunse le sembianze di un uomo perfetto. Disse [Maria]: 'Mi rifugio contro di te presso il Compassionevole, se sei [di Lui] timorato!' Rispose: 'Non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro.' Disse: 'Come potrei avere un figlio, ché mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina?' Rispose: 'È così. Il tuo Signore ha detto: 'Ciò è facile per Me... Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte Nostra. È cosa stabilita.'" Corano 19:17-21

Alcuni dichiarano che la sua nascita miracolosa sia la prova della divinità di Gesù. Tuttavia, Gesù non fu il primo a venire alla luce senza un padre, in quanto prima di lui il Profeta Adamo (che la pace sia su di lui) non ebbe nè padre nè madre. Dio dice:

"In verità, per Allah Gesù è simile ad Adamo, che Egli creò dalla polvere, poi disse: "Sii", ed egli fu. [Questa è] la verità [che proviene] dal tuo Signore. Non essere tra i dubbiosi."

Corano 3:59-60

Certamente, se Gesù viene adorato per il fatto che non ha un padre, allora Adamo merita a maggior ragione l'adorazione non avendo alcun genitore.

### quale fu il suo messaggio?

Gesù fu inviato ai figli di Israele per confermare il messaggio dei profeti precedenti – di credere nell'Unico Vero Dio (Allah). Gli vennero anche insegnate da Allah le antiche scritture, cioè le rivelazioni precedenti; come dice Dio:

"Ed Egli (Allah) gli insegnerà il Libro e la saggezza, la Torâh e l'Ingil (Vangelo)." Corano 3:48

"Quando Gesù portò le prove evidenti disse: 'Sono venuto a voi con la saggezza e per rendervi esplicita una parte delle cose su cui divergete. Temete Allah e obbeditemi. In verità Allah è il mio Signore e vostro Signore. Adorate soltanto Lui allora. Ecco la retta via.'" Corano 43:63-64

In quanto rispettabile ed obbediente Messaggero di Dio, Gesù si sottopose spontaneamente agli ordini di Dio. Per questo era un "Musulmano" – uno che si sottomette al volere e ai comandamenti di Dio.